## Nº: 213.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Dienstag, ben 6. September 1831.

Angefommene Frembe vom 4. September 1831.

Hr. Graf v. Kwilecki aus Wroblewo, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutschesiger v. Daleszynski aus Pomarzanie, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Kaufmann Hertz aus Ungarn, I. in No. 124. St. Abalbert; die Hrn. Kaufleute Jelenkiewicz und Russak aus Gnesen, I. in No. 23 Wallischei.

Ediktalcitation. Nach bem Attefie ber Königl. Regierung hieselbst vom 2. Juli c. ist ber Gutsbesitzer Eugen v. Szczaniecki aus Chelmno bei Samter in bas Königreich Polen ausgetreten.

Auf den Antrag des Fiscus, Namens des Schuls und Ablbsungs-Fonds der Provinz Wosen, haben wir daher zur Bersantwortung über seinen Austritt einen Tersmin auf den 18. Oktober c. Borsmittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Math Mandel in unserm Parteiensimmer angesetzt, zu welchem der Gutschesitzer Eugen v. Szezaniecki mit der Aufforderung vorgeladen wird, entweder persönlich oder durch einen gesehlich zuläßigen Bevollmächtigten zu erscheinen, im entgegengesetzten Falle aber zu gewärtigen, daß auf Grund der Allerhöchschen Berbrunug vom 6. Februar 1831

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 2. Lipca r. b. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do królestwa polskiego Ur. Augen Szczaniescki dziedzie dóbr Chełmna pod Szamotułami.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastępstwie Funduszu Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Października r. b. przed południem o godz. 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszym Zamku Sądowym, na który Ur. Augena Szczanieckiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia do królestwa polskiego się uspra-

mit Confideation seines ganzen gegenwartigen und zukunftigen beweglichen und
unbeweglichen Bermogens verfabren und
vaffelbe in Gemäßheit der Allerhöchsten
Cabinets-Ordre vom 26. April 1831
bem Schul- und Ablösungs-Fonds der
Provinz Posen zugesprochen werden wird,

Pofen den 25. Juli 1831,

Ronigl, Preuf. Landgericht.

wiedliwił, inaczéy bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. Funduszowi Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Nach dem Atteffe der Königlichen Regierung hiefelbst vom 27. Mai c, ist die Emilie v. Szczaniecka, Gutsbesitzerin von Pakoslaw, Buker Kreises, aus der hiesigen Provinz in das Konigreich Polen ausgetreten.

Auf den Untrag bes Fiegus, Ramens bes Schul= und Ablbfunge-Fonde ber Proving Pofen, haben wir baber gur Berantwortung uber ihren Austritt eis nen Termin auf ben 8ten Detober c. Bormittage um 10 Uhr por bem Landgerichte-Rath Sebomann in unferm Partheienzimmer angesett, ju welchem Die Emilie v. Szeganiecha mit ber Auffor= berung vorgeladen wird, entweder perionlich oder burch einen gefetglich gulagigen Bevollmächtigten zu erscheinen und fich wegen bes Austritts zu rechtfertigen, im entgegengefetten Falle aber ju gemars tigen, daß auf den Grund der Allerhochften Berordnung bom 6. Februar 1831. mit Confiscation ihres gangen gegenwartigen

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król, Regencyi z dnia 27. Maia r. b. oddaliła się z Prowincyi tey i przeszła do królestwa polskiego Ur. Emilia Szczaniecka dziedziczka wsi Pakosławia w Powiecie Bukowskim położoney.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastepstwie Funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Października r. b. przed południem o godz. 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Hebdmann w maszey izbie dia stron, na który Ur. Emilia Szczaniecką zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanęła, i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwila, inaczey bowiem na mocy und zufünftigen, beweglichen und unbesweglichen Bermbgens verfahren, und baffelbe in Gemäßbeit der Allerhöchsten Rabinets-Ordre vom 26. April 1831. dem Schuls und Ablösungs-Fonds der Provinz Posen zugesprochen werden wird.

Pofen, ben 25. Juli 1831.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Auf den Antrag eines Gläubigers sollen die, dem Martin Boguslawski gehörigen, zu Pinne unter No. 33 belegenen, gerichtlich auf 949 Athl. abgeschätzten, in einem Wohnshause, Wirthschafts-Gebäuden, Aeckern und Wiesen bestehenden Grundstücke defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Ein peremtorischer Bictungs = Termin ift auf den 4. Oftober c. Bormittags um 10 Uhr vor dem kandgerichts = Rath Raulfuß in unsern Parteienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistebietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse eine Aenderung erheischen, und die Besdingungen in unserer Registratur eingessehen werden können.

Pofen ben 14. August 1831. Ronigl, Preuße Landgericht. naywyższe w ustawy z dnia 6. Lutego 1831 r. cały maiątek ley teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iakoli też nieruchomy skonfiskowanym, i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W. Kięstwa Poznańskiego na szkoły, i ułatwienie spłacenia prawdominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 25. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Na wniosek iednego wierzyciela grunta Marcina Bogusławskiego własne, w Pniewach pod Nrem 33 położone, sądownie na 949 Tal. oszacowane, z domu zabudowań gospodarczych, roli, łąki, składaiące się, publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Zawity termin na dzień 4. Października r. b. przed południem o godzinie rotey przed Deputowanym Sędzią Sądu Ziemiańskiego Kaulfusz w naszey izbie dla stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Warunki w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą,

Poznań dnia 14. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Alle biejenigen, welche an bie, burch ben bei bem Ronigl. Friedensgerichte zu Rogasen angestellt gewesenen Silfe-Erefutor Chriftian Emald bestellte Umte = Caution von 200 Rthl. Alifpruche gu haben glauben, werden hiermit gur Unmelbung und Begrundung berfelben gu bem auf ben 6. Degeme ber c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte=Referendarius Rasfel in une ferm Inftruftions = Bimmer anberaumten Termine unter ber Bermarnung vorgela= ben, bag bei ihrem Musbleiben fie mit allen ihren Unfpruchen an bie Caution bes ic. Ewald werden prafludirt und an bie Perfon beffelben werden verwiefen werben, bie Cautinn felbft aber bem zc. Ewald zurückgegeben werden wird.

Posen den 8. August 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy któ. rzy do kaucyi służbowey Exekutora Krystyana Ewald przy Sądzie Pokoiu w Rogoźnie w summie 200 Tal. złożoney, pretensye iakowe mieć mniemaia, wzywaia się ninieyszém, aby się celem likwidowania i udowodnienia takowych w terminie na dzień 6. Grudnia r. b. przed poludniem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kaskel w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawili, a to z tem ostrzeżeniem, iż wrazie niestawienia się z wszelkiemi pretensyami swemi do kaucyi Exekutora Ewald wykluczeni i do osoby onegoż odesłani będa, kaucya zaś Exekutorowi Ewald zwróconą zestanie.

Poznań d. 8. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Jako Sekretarz Re-

gencyi Roch Hiacenty Mielcarzewicz

i Kornelia Ludwika Czochron, podług

urzędowego Aktu z dnia 30. Czerw-

ca r. b. wspólność maiatku i dorobku

wyłączyli, podaie się ninieyszem do

Bekanntmachung. Daß ber Regierunge-Sekretair Roch Spacinth Miels carzewicz und die Cornelia Ludovika Czochron nach der gerichtlichen Berhandlung vom 30. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Pofen den 18. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poznań dnia 18. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

publiczney wiadomości.

Jum Berkauf bes hiefelbst sub No. 15 belegenen, zur Kaufmann Korners schen Concursmasse gehörigen, auf 2001 Athlr. 20 fgr. 10 pf. abgeschätzten Do przedaży posiadłości tutéy pod No. 15 położonéy do massy konkursowéy kupca Körnera należącéy, na 2001 tal. 20 sgr. 10 fen. ocenionéy, Grundfiudes fteht im Wege ber nothwens digen Subhaftation ein Bietungetermin auf

ben 22. Just c., ben 23. September c. und der peremtorische Termin auf ben 22. November d. J.

vor bem Herrn Kammergerichte = Uffeffor Landschutter Morgens um 8 Uhr, an hies figer Gerichtsstelle an.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 2. Mai 1831. Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhastationspatent. Der an bem, im Dorfe Balefie, im Gnefner Rreife, Domainen = Umte Storzecin, belegenen, ben Bonciech Modrzejewefischen Erben und dem Andreas Rutfowsfi pro indiviso zugehörigen Grundstucke, welches im Gangen nach ber gerichtlichen Tape auf 312 Rthl. 18 far, gewürdigt worden ift, ben Bonciech Mobrzejewsfischen Er= ben zugehörige Antheil foll offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden. Bu dem 3weck haben wir einen Bietungs= Termin auf ben 12. September c. bor dem Deputirten, herrn Landgerichts= Rath Ribbentrop, Morgens um to Uhr hiefelbst angefeit, ju welchem Raufluftige vorgelaben werben.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ben 16. Juni 1831.

Ronigi. Preug. Landgericht.

wyznaczone są w drodze subhastacyi termina licytacyine na

dzień 22. Lipca r. b.,
dzień 23. Września r. b.,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 22. Listopada r. b.
przed Ur. Landschutter Assessorem
Sądu Kameralnego zrana o godzinie 8.
w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze, Bydgoszcz d. 2. Maia 1831.

Król, Pruski Sad Ziemiański,

Patent subhastacyiny. Część indywidualna sukcessorów Woyciecha Modrzejewskiego gruntu w wsi Zalesiu, powiecie Gnieżnieńskim, Amcie Skorzenckim, posiadanego przez sukcessorów Woyciecha Modrzejewskiego i Andrzeia Rutkowskiego, który całkowity podług taxy sądownie sporządzonéy na 312 tal. 18 śgr. oceniony został, publicznie naywięcey daiacemu sprzedana bydź ma, Tym. końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 12. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ribbentrop w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxakażdego czasu w Registraturze naszev przeyrzaną bydź może.

Gnieżno dnia 16. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das im Avelnauer Kreise belegene, ben Erben bes Geheimen Justiz-Naths Dühring gehörige Gut Strzegowo nehst Zubehbr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 34,890 Athlr. 26 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermiene sind auf

den 1. Oktober d. J., den 9. Januar 1832. und der peremtorische Termin auf den 3. Mai 1832, vor dem Landgerichts = Rath Kuschke, Morgens um 9 Uhr hier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin den 5. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Dobra Strzegowo w powiecie Odolanowskim położone, do sukcessorów niegdy W. Dühring taynego Konsyliarza Sprawiedliwości należące, wraz z przynależytościami, które według taxy sądowey na 34,890 Tal. 26 sgr. 4 fen, ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 1. Października r, b., dzien 9. Stycznia 1832., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Maia 1832.,

zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Sędzią Ruschke tu wmieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki sprzedaży w registraturze naszey przeyrzane być mogą. Krotoszyn dnia 5. Maia 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es sollen die in der Kreisstadt Meserik unter No. 236 und 245 gelegenen, den Stellmacher Schneiderschen Schleiden gehörigen und 2230 Athle. 11 sgr. 7 pf. taxirten Wohnbauser nebst Zubehörungen im Wezge der Erecution öffentlich an den Meist bietenden in dem hier am

3. September c.,
den 5. November c., und
den 18. Januar a. f.,
austehenden Termine, wobon der letzte
peremtorisch ist, verkauft werden, wozu
wir Käuser einladen.

Die Tare und die Kaufbedingungen fomnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit den 1. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Steckbrief. Der wegen gewaltsamer Diebstähle zur Untersuchung gezozgene und in der hiesigen Frohnfeste insbaftirte Inculpat, der Böttcher-Geselle Stanislaus Benenowski, ist am 6. August e. um 5 Uhr, der als Krankenwärter im Lazareth sich befand, bei der Nachläßigstit der Schildwache, durch das Fenster entsprungen, und da an dessen Kabhastewerdung viel gelegen, werden alle Miliztair- und Eivil-Behörden ersucht, auf denselben zu vigiliren, ihn im Betreztungsfalle arretiren und unter sicherer Begleitung anhero abliefern zu lassen.

Obwieszczenie. Domostwo wmieście powiatowym Międzyrzeczu pod liczbą 236. i 245 leżące wraz z przyległościami, małżonkom Schneidernależące i sądownie pa 2230 Tal. 11 sgr. 7 fen. ocenione, będą drogą exekucyi wterminach na

dzień 3. Września r. b.
dzień 5. Listopada r. b. i na
dzień 18. Stycznia r. p.,

tu wyznaczonym, z których ostatni peremtorycznym iest, publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Stanisław Benenowski bednarczyk o gwaltowne kradzieże do inkwizycyi pociągniety, i w tuteyszym fronfeście uwięziony, użyty bedac za Pilnowacza w lazarecie fronfestowym, zbiegł z tuteyszego fronfestu dnia 6. Sierpnia r. b. o 5 godzinie zrana wyskoczywszy oknem na ulice, czego warta przez opieszałość niespotrzegia; gdy zaś na schwytaniu zbrodniarza tego wiele zateży, przeto wzywamy wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, aby go śledzić raczyły, i gdyby się gdzie okazal, aby go uiely, i pod ścisłą stražą do nas odesłać zechciały.

Signalement.

Bor= und Zuname, Stanislaus Beneznowsfi; Geburts= und Aufenthaltsort,
Gräß; Religion, katholisch; Alter, 23
Jahre; Größe, 5 Fuß 4 Zoll; Haare,
schwarzbraun; Stirn, bebeckt; Augenbraunen, schwarzbraun; Augen, grau;
Mase und Mund, gewöhnlich; Bart,
schwarz, ganz schwach; Zähne, gut und
vollständig; Kinn, rund; Gesichtsbilbung, vval; Gesichtsfarbe gesund, blaß;
Gestalt, untersetz; Sprache, polnisch;
besondere Kennzeichen, keine.

Befleibung.

Einen grautuchenen Ueberrock ganz mit Kittel gefüttert, grobe Leinwandhos sen, dunkelgraue alte Weste, hirschles berner Hosenträger, Schaafpelz-Unterhos sen, rindslederne Halbstiefel, ein altes leinenes Hembe, ein kleines buntes Haldstuch in einer Binde, dunkelgraue alte Mutze.

Posen ben 31. August 1831.

Rbnigl. Preuß. Inquisitoriat.

Rysopis.

Imie i nazwisko, Stanisław Benenowski; mieysce urodzenią i pobytu, Grodzisk; religii kotolickie, wieku 23 lat, wzrostu 5 stóp i 4 cale, włosów ciemno brunatnych, czoła pokrytego, brwiów ciemno brunatnych, ócz szarych, nosa i ust zwyczaynych, brody troche czarno porosłe, zębów zupelnych, podbródka okrągłego, twarzy okrągłey, cery bladey, postawy barczyte, mówi popolsku, szczególnych oznaków niema.

Ubiór.

Surdut sukienny szaraczkowy, cały podszyty kitaiem, spodnie z grubego płótna, starą westkę ciemno szaraczkową, ielonkowe szelki, gatki skórzane owcze, cieżmy z wołowey skóry, starą koszulę lnianą, małą pstrą chustkę na szyię z bindą, starą czapkę z ciemnego sukna szaraczkową.

Poznań, d. 31. Sierpnia 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

## Beilage zu No. 213. des Posener Intelligenz-Blatts.

Bekanntmachung. Die Lieferung des Bedarfs von 47 Klaftern Eichen-Klosbenholz, 23 Klaftern Kiefern, Klobensholz, und die Unfuhr desselben, so wie die Lieferung von 4 Entr. 30 Pf. Lichte, soll dem Mindestfordernden überlassen werden. Zur Abgabe der Offerten, wosmit die Uebernahme des Kontraktstempels und der Insertionskossen dieser Bekanntsmachung verdunden werden, haben wir einen Termin auf den 30. Septemsber d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Wegener in dem hiessigen Landgerichts = Gebäude angesetzt.

Schneibemuhl ben 11. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Regierungs-Kondufteur Johann Friedrich Holzhauer, und die underehelichte Johanna
Sidonia Ebert, beide aus Wronke, haben vor ihrer Verehelichung, mittelst
Vertrages vom 28. Februar c., die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches hierdurch diffentlich bekannt gemacht wird.

Samter den 25. Juli 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Postawa i zwózka potrzebnego drzewa opałowego, iako to: 47 sążni ciałowego dębowego, opałowego, niemniey dostawa 4 centnarów i 30 funtów świec naymniey żądaiącemu w Entrepryzę wypuszoną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 30. Września r. b. o godzinie 10. zrana w sali posiedzeń Sądu naszego wyznaczony został. Podeymuiący się dostawy przeiąć musi opłatę stępla kontraktowego i ogłoszenia ninieyszey odezwy przez pisma publiczne.

Pila, dnia 11. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Konduktor regencyiny Jan Fryderyk Holzhauer i Joanna Sidonia Ebert, obydway z Wronek, przez deklaracyą przedślubną do protokułu na dniu 28. Lutego r. b. zeznaną wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszém publicznie ogłasza.

Szamotuly dnia 25. Lipca 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. In ber heutigen Nacht ift es ben unten naher beschriebenen, wes gen Berbacht verübten Diebstahls am 26. August c. in Pleschen arretirten und am 27. ej. m. burch bas Konigl. Friedens-

List gończy. Nocy dzisieyszey udało się poniżey bliżey opisanym o podeyrzenie popełnienia kradzieży w dniu 26. Sierpnia r. b. w Pleszewie aresztowanym i na dniu 27. t. m.

Gericht zu Jarocin anhero eingelieferten

1) Wonciech Swierkowski,

2) Cafimir Dombroweti,

3) Johann Rwasniewski,

von denen der ad 2 in Pleschen im Choslera. Lazareth Aufwärter gewesen, geluns gen, aus dem Contumaz : Arrest = Locale, in welchem sie untergebracht worden was ren, um dort 20 Tage lang Quarans

taine gu halten, gu entweichen.

Da uns an Habhaftwerdung dieser Berbrecher viel gelegen, so werden sammtliche resp. Civil- und Militair-Behörden, wie auch Dominia und Privat, Personen geziemend ersucht, auf dieselben ein wachsames Augenmerk zu richten, dieselben im Betretungsfalle dingsest zu machen, und unter sicherer Estorte anherd abzuliesern.

Signalement.

1) Wonciech Swierkowski aus Pleschen, ist aus Wytasyrce gebürtig, katholisch, 22 Jahr alt, 5 Fuß 2 Zoll groß, hat blondes Haar, bedeckte Stirn, gewohnstichen Mund, breite Nase, blonde Augen, längliches Gesicht, rasirten Bart, gessunde Gesichtsfarbe, komplette Zähne, hat keine besondere Kennzeichen, ist des Schreibens unkundig und spricht nur polnisch.

Befleibung.

Grautuchner Spenzer, gelbs u. weißsftreifige Baseik-Hosen, grau tuchene Wesfte mit gelben metallenen Knöpfen, weis fes Halbtuch, Landwehr-Müge vhne Schirm.

przez Król. Sąd Pokoju w Jarocinie tu dostawionym inkulpatom:

- 1) Woyciechowi Swierkowskiemu,
- 2) Kaźmierzowi Dąbrowskiemu i

3) Janowi Kwaśniewskiemu, z których ad 2. w Pleszewie w lazarecie cholery dozorcą był, z lokalu

aresztu kontumacyi, do którego umieszczonemi byli, by przez 20 dni ka-

rantenę wytrzymali, zbiedz.

Gdy nam na schwytaniu tych zbrodniarzy wiele zależy, więc wzywamy wszelkie resp. cywilne i woyskowe władze, niemniey dominia i osoby prywatne, uprzeymie, aby na tychże baczne oko mieć i onychże w razie spostrzeżenia przyaresztować i pod pewną eskortą nam odstawić zechciały.

Rysopis.

1) Woyciech Swierkowski z Pleszewa, iest rodem z Wytaszyc, religii katolickiey, 22 lat stary, 5 stóp z cale wysoki, ma włosy blond, czoło przykryte, usta zwyczayne, nos szeroki, oczy niebieskie, twarz podługowatą, brodę goloną, cerę zdrową, zęby zupełne, szczególnych znaków nie ma żadnych, pisać nie umie i mówi tylko po polsku.

Odzież.

Szary sukienny spancer, w żółte i białe paski baścikowe spodnie, szara sukienna westka z żółtemi metalowemi guzikami, biała chustka na szyię, czapka landwerska bez daszku.

2) Casimir Dombrowski aus Pleschen, ift aus Wola geburtig, katholisch, 27 Jahr alt, 5 Juß 2 Zoll groß, hat gelbzliches Haar, bedeckte Stirn, breiten Mund, dergleichen Nase, blaue Augen, rundes Gesicht, Kinn rasirt, gesunde Gesichtsfarbe, des Schreibens nicht kundig und spricht polnisch.

Befleidung.

Ein grautuchener alter Ueberrock nach beutschem Schnitt, brillichne Komis-Hosen, alte graue streifige Manchesters Beste, alten runben hut.

3) Johann Kwasniewski aus Charze; wo, ist aus Brzeza gebürtig, katholisch, 24 Jahr alt, 5 Fuß 2 Zoll groß, hat blondes Haar, bedeckte Stirn, gewöhnslichen Mund und Nase, blaue Augen, ovales Gesicht, Bart rasirt, gesunde Gesichtsfarbe, komplette Zahne, des Schreibens unfundig und spricht polnisch.

Befleidung.

Ein blautuchener mit hellblauen Schnuren besetzer Rock, blautuchene Weste mit Metallenbpfen, polnische Bauerstiefeln, weiße Leinwand = Panta= lond, ein roth Difty = Halbtuch mit gel= ben Sternen, runden Hut.

Rogmin ben 2. September 1831.

Ronigliches Inquifitoriat.

2) Kaźmierz Dąbrowski z Pleszewa, iest rodem z Woli, katolik, 27 lat stary, 5 stóp 2 cale wysoki, ma włosy żółtawe, czoło przykryte, usta i nos szerokie, oczy niebieskie, twarz okrągłą, brodę goloną, cerę zdrową, zęby zupełne, pisać nie umie i mówi po polsku:

Odzież.

Szary sukienny stary surdut niemieckiego kroiu, drelichowe komisne spodnie, stara w paski szara manszestrowa westka i stary okrągły kapelusz.

3) Jan Kwaśniewski z Charzewa, iest rodem z Brzezia, katolik, 24 lat stary, 5 stóp 2 cale wysoki, ma włosy blond, czoło przykryte, ustainos zwyczayne, oczy niebieskie, twarz podługowatą, brodę goloną, cerę zdrową, zęby zupełne, pisać nie umie i mówi po pólsku.

Odzież.

Sukienna modra polska iasno niebieskiemi sznurkami obsadzona suknia, modra sukienna westka z guzikami metalowemi, chłopskie polskie boty, białe płocienne pantaliony, czerwona dyftykowa na szyię z żółtemi gwiazdami chustka i kapelusz okrągły.

Kozmin, d. 2. Września 1831. Król. Pruski Inkwizytoryst. Canft und fromm, wie er gelebt, entschlief in Gott unser innigst geliebter Gatte und Bater, der hiesige Kaufmann J. M. R. Wittowski, am 29. v. M. an einer Lungenlahmung im 59. Lebensjahre. — Alle, die den Berewigten kannten, wissen auch, daß wir einen liebenden Gatten und Bater, so wie die Armen einen stets bereitwilligen helfer in ihm verloren haben. — Tief betrübt über diesen unersetzlichen Berlust, zeigen dies theilnehmenden Berwandten und Freunden erges benst an die hinterbliebene Wittwe und Kinder.

Pafen ben 2. September 1831.

Bekanntmachung. Auf meinem maffiven neu erbauten Speicher in Lutowo nahe des Warte-Fluffes, fonnen mehr ale 1000 Binfpel Getreibe gelagert werden. Ich offerire allen, welche ihr Getreide bier auffpeichern wollen, fol= ches gegen Erlegung Gines Thalers Lagergelbes pro Binfpel (à 25 Scheffel) vom 1. November bis 1. Mai gu halten, und auch fur die ermahnte Begah= lung frei in ben Rahn abzuliefern. werden gebruckte Quittungen, au porteur, benjenigen ertheilt, welche ihr Getreibe auffpeichern. Die niebergelegte Ges treibe-Urten muffen rein gefegt gebracht fenn , und werden auf Preugischen gestempelten Scheffeln gemeffen. leifte jebem Intereffenten Gewähr fur bas aufgeschuttete Getreibe fowohl bei Berberben als Feuerschaben, ba ich folches bei ber Feuer-Affecurang ju verfichern nicht verfehle.

Lufomo bei Dbornif ben 30. Mug. 1831.

Obwieszczenie. Pobudowawszy spichlerz murowany w Łukowie, blisko rzeki Warty, na którym przeszło 1000 winspli zboża sypać można; ofiaruie wszystkim chęć maiącym użycia tego mieysca na skład swych produktów, złożenie tychże za opłatą Talara iednego od winspla (à 25 szefli) a to od 1. Listopada do 1. Maia każdego roku. Obowiązuię się za tęż opłatę i dostawy własnym kosztem do rzeki Warty, zboża u mnie sypanego, ieżeli właściciel tegoż takowe na statki by sprzedać miał. Kwity drukowane wydawane będą, au porteur, na złożone zboże na składzie. Przywożone zboże musi być czysto wymłynkowane i będzie na Berlinski szefel steplowany, mierzone. Zareczam każdemu pewność złożonego u mnie produktu, tak od zepsucia iako i od pożaru, gdyż wszelkie zboże w Towarzystwie ogniowém assekurowane bedzie.

Łukowo pod Obornikami, dnia 30. Sierpnia 1831.

3. Grabowski.

J. Grabowski.